## Posener Intelligenz : Blatt.

Donnerstag, ben 4. Januar 1827.

Subhaftations = Patent.

Das unter unferer Gerichtsbarkeit, im Krotoschiner Kreise, in der Stadt Zduny unter Mro. 213 und 724 belegene, dem Müller Samuel Weithe zugehörige Wohns haus nebst Garten und Windumühle, welsches nach der in beglaubter Abschrift beisgesügten gerichtlichen Taxe auf 605 Athlr. gewürdigt worden ist, sall auf den Antrag der Gläubiger Schulden hals ber öffentlich an den Meistbietenden verstauft werden, und der Vietungstermin ist auf den 21. März 1827 vor dem Herrn Landgerichts-Referendarius Scholz Morgens um 9 Uhr allhier ans gesebt.

Besitz und zahlungsfähigen Käusern wird dieser Termin mit dem Beisügen hierdurch bekannt gemacht, daß es eienem jedem frei steht, innerhalb 4 Woschen vor demselben, und die etwa bei Aufnahme der Tape vorgefallenen Mansgel anzuzeigen.

Rrotofdin ben 30. Novbr. 1826. Konigl. Preuß. Landgericht. Patent Subhastacyiny.

Domostwo wraz z ogrodem i wiatrakiem pod Juryzdykcyą naszą zostaiące, w mieście Zdunach, Powiecie Krotoszyńskim pod Nr. 213 i 724 położone, do Samuela Weithe młynarza należące, które według taxy sądowey na tał. 605 ocenione zostało, na żądanie Wierzycieli z powodu długów publicznie naywięcey dziącemu sprzedane bydź ma. Którym końcem termin peremtoryczny na dzień 21. Marca 1827 zrana o godzinie 9. przed Deputowanym Ur. Scholz Referendaryuszem tu w mieyscu wyznaczony został.

Zdolność kupienia i zapłacenia posiedaiących uwiadomiamy o terminie tym z nadmienieniem, iż w przeciągu 4ch tygodni przed tymże, każdermu zostawia się wolność doniesienia nam o niedokładnościach, iakieby przy sporządzeniu taxy zayść były mogły.

Krotoszyn d. 30. Listopada 1826. Król. Pruski Sąd Ziemiański. Stedbrief.

Um 14. b. Mts. ift des Morgens auf ber Freischulzerei zu Syndlowice Domainen=Umt Sforzenein, so wohl in ber Scheuer als auch zugleich in dem Schaafs Stalle vorfatlich angelegtes Feuer aus= gebrochen, welches fammitliche Birth= schafts-Gebäude nebst Getreide = Vorrathe und einiges Bich verzehrte, welcher ba= burch entstandene Schade auf 2561 Atlr. ermittelt worden ift. Der Verdacht die= fer Brand = Stiftung fiel auf den unten mehr bezeichneten Dienft , Anecht Joseph Demski, der auch fo gleich verhaftet mor= ben, iff ihm jeboch gelungen in ber Racht vom 25. jum 26. d. Mts. aus bem Ge= fangniffe zu Gnesen mittelft Durchbre= dung ber Mauer nebft 3 andern gefahrlis den Berbrechern, und zwar :

- 1) bem Mathias Bienieweti,
- 2) Cafimir Szuleiemefi,
- 3) Johann Witzsowicz, zu entweichen.

Un der Wieder-Aufgreifung dieser für bas Publicum äußerst gefährlichen Ber-brecher ist viel gelegen, weshalb alle resp. Militair und Civil-Behörden, so wie überhaupt jedermann ersucht wird, auf die nachsiehenden mehr bezeichneten Berbrecher ein wachsames Auge zu haben, selbige im Betrerungsfalle zu verhaften, und unter möglichst sicherer Begleitung anhero abliefern zu lassen.

I. Joseph Demoki ift 23 Jahr alt, geburtig aus Stubarczewo; 5 Jug 2 Jell 1 Strich groß, von untersetzter Statur, rundes Geficht, gesunder GeList gonezy.

Dnia 14. m. b. wybuchnął ogień w stodole i owczarni na Woytowstwie w Szydłowie Ekonomii Narodowey Skorzęcińskiey, umyślnie podłożony, który zniszczył wszystkie budynki gospodarskie, zboże i nieco bydła, a szkoda ztąd wypośrodkowana zostala na 2561 Tal. Podeyzzenie tego podpalenia padło na niżey opisanego parobka Józefa Demskiego, który był także schwytany, lecz udało mu się w nocy z 25. na 26. m. b. z wiezienia w Gnieznie przez gwaltowne wyłamanie muru zbiedz wraz z 3ma innemi niebezpiecznemi zbrodniarzami, iako to:

1. z Mateuszem Wiśniewskim, 2. z Kazimierzem Szuleiewskim

## 3. z Janem Witakowiczem-

Na schwytaniu tych Publiczności bardzo niebezpiecznych zbrodniarzy wiele zależy, dla tego wzywamy wszelkie respective Woyskowe i Cywilne Władze, oraz każdogo w szczególności, ażeby na tychże niżey opisanych zbrodniarzy, baczne mieli oko, w razie wyśledzenia przytrzymali ich i pod ścisłą strażą do nas odesłali.

I. Józef Demski liczy 23 lat wieku swego, rodem z Skubarczewa, iest 5 stóp 2 całe i ieden strych wysoki, siadłey postawy, ma okrągłą twarz, zdrową cerę, ciemne włosy, takież brwi, ciemne szare oczy, końsichtsfarbe, hat bunkle Haare, berglei, den Angenbraunen, bunkelgraue Augen, spitzige Nafe, kleinen Mund, rundes Kinn, kein Bart, bedeckte Stirn, spricht blos polnisch und es fehlen ihm 2 Backen= Zähne.

Bekleibet ist berselbe mit einem ordinairen Schaafspelze, einem runden Filzbute, rothgestreiften Halbtuche, einem alten grantuchnen Rocke, hellblau tuchnen Hosen, und ordinairen Stiefeln.

II. Casimir Szuleiewski, Tagelbhner, geburtig aus Pamiątkowo, 44 Jahr, katholischer Meligion, 5 Juß 3 Jull groß, untersett, hat schwarzbraune Haare, bergleichen Augenbraunen, bebeckte Stirn, graue Augen, länglich dicke Nase, länglich Gesicht von gesunzber Farbe, großen Mund, rundes Kinn, und spricht bloß polnisch.

Befleibet ift berfelbe mit bunkelgran tuchnen Ueberrock, einer blau leinen Jacke, blau tuchnen Weffe, hellblan wollenen Hofen, einen alten schwarzen Filabute, und abgetragnen Stiefeln.

III. Der Tagelohner Mathias Wisniewski, geburtig aus Oftrowas, 36
Jahr alt, katholischer Religion, 5 Fuß
4 30ll groß, hat schwarzbraune Haare,
bergleichen Augenbraunen, bebeckte Stirn,
graue Augen, lange spisige Mase, gewohnlichen Mund, rundes Kinn, ist von
untersetzter Statur, und hat einen blonben Etusbart.

Bekleibet ift berselbe mit einem blau tuchnen alten Mantel, bergleichen fursten Jacke, grau tuchnen Weste, lebers

czysty nos, małe usta, okrągłe szczęki, niezarasłą brodę, zakryte czoło, mówi tylko popolsku i brakuią mu 3 trzonowe zęby.

Ubrany iest w ordynaryiny owczy kożuch, okrągły kapelusz, chustkę w czerwone paski, starą szaraczkową suknią sukienną, iasne spodnie, i ordynaryine bóty.

II. Kazimierz Szuleiewski wyrobnik rodem z Pamiątkowa, około 44 lat stary, religii katolickiey, 5 stóp 3 cale wysoki, iest siadłey postawy, ma czarne włosy, takież brwi, zakryte czoło, szare oczy, podługowaty gruby nos, podługowatą twarz, zdrową cerę, duże usta, okrągle szczęki, mówi tylko popolsku.

Ubrany iest w ciemną szarą suknią sukienną, w katanę modrą płócienną, modrą sukienną kamizelkę, iasno-modro sukienne spodnie, czarny stary kapelusz i przechodzone bóty.

z Ostrowąsa, 36 lat stary, religii katolickiey, 5 stóp 4 cale wysoki, ma
czarne włosy, takież brwi, okrągłe
czoło, szare oczy, długi kończysty
nos, zwykłe usta, okrągłe szczęki,
iest siadłey postaci, i ma wąsy blond.
Ubrany iest w modry stary sukienny
płaszcz, takąż kurtkę, katanę szarą,
sukienną kamizelkę, skórzane spodnie, stary kapelusz i krótkie skórzane bóty.

IV. Wyrobnik Jan Witakowicz,

nen hofen, alten Filghute und furgen

lebernen Stiefeln.

IV. Der Tagelbhner Johann Witakowicz, gebürtig aus Dziekanowic, 40
Jahr alt, katholischer Religion, von untersehter Statur, 5 Fuß groß, hat langverschnittene blonde Haare, dergleichen Augenbraunen, blaue Augen, kurze magere Nase, gesunde Gesichts-Farbe, rundes Kinn, längliches Gesicht und spricht blos polnisch.

Pofen ben 30. December 1826.

Konigl. Preuß. Inquisitoriat.

rodem z Dziekanowic, 40 lat stary, religii katolickiey, siadłey postawy, 5 stóp wysoki, ma długo obcięte włosy blond, takież brwi, niebieskie oczy, krótki chudy nos, zdrową cerę, okrągłe szczęki, podługowatą twarz i mówi tylko popolsku.

Poznań d. 30. Grudnia 1826.

Krol. Pruski Inkwizytoryat.

Bu dem auf Sonnabend, als ben 6ten Januar bestimmten Ball, werden die geehrten Mitglieder unserer Ressource hiermit ergebenft eingeladen. Die Direction der Ressource im Freimaurer = hause.

Fleisch jum Rauchern wird angenommen, bestens gerauchert und ben Sigenthumern richtig abgeliefert, in Mro. 56 am alten Markte.

Getreide = Markt = Preise in der Hauptstadt Posen.
(Nach preußischem Maag und Gewicht.)

| Getreide = Arten.   | Freitag den 29 December.                                                                       |                 | Vemerkungen.                                                                              |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
|                     | von                                                                                            | bis<br>Muserof. | entering of the second                                                                    |
| Reinen der Scheffel | 1 17 6<br>1 10 -<br>1 1 6 -<br>25 -<br>1 2 -<br>1 15 -<br>- 11 6<br>- 27 6<br>3 10 -<br>1 15 - | I 21 6          | wegen dem Weihnachtsfeste aus. Mittwoch als den 27. Dezbr. ist nichts zu Markte gekommen. |